# Über eine neue Methode zur Bestimmung des Mangans in Spiegeleisen, Ferromanganen und den wichtigsten Erzen.

### Von Wilhelm Kalmann und Alois Smolka.

Zur quantitativen Bestimmung des Mangans gibt es viele Methoden und die meisten derselben lassen in Bezug auf Genauigkeit der Resultate nichts zu wünschen übrig; doch verlangen alle bisherigen Bestimmungsmethoden eine verhältnissmässig lange Zeit zu ihrer Ausführung, ein Nachtheil, der sich namentlich in Hüttenlaboratorien recht fühlbar macht. Dies gilt auch von der noch am raschesten zum Ziele führenden Pattinsonschen Methode, nach welcher selbst ein geübter Analytiker das Resultat kaum vor 8—10 Stunden erfährt.

Unser Bestreben ging dahin, eine Methode zur Bestimmung des Mangans aufzufinden, die mit möglichst rascher Ausführbarkeit eine für technische Zwecke hinreichende Genauigkeit verbindet. Dabei war unser Augenmerk besonders auf solche Fälle gerichtet, in denen es sich nur um eine directe Bestimmung des Mangans handelt; denn bei einer vollständigen Erzanalyse, bei der ohnedies der gewöhnliche analytische Gang eingehalten werden muss, fällt eine etwas raschere Manganbestimmung am Ende weniger ins Gewicht.

W. Dittmar <sup>1</sup> beschrieb eine Methode zur Bestimmung des Chroms in Chromeisensteinen, die für unsere Absicht vielversprechend erschien. Er schliesst bekanntlich den Chromeisenstein mit einem geschmolzenen Gemenge aus zwei Theilen Boraxglas und drei Theilen kohlensaurem Natronkali im Platintiegel auf und überführt so das Chrom unter Mitwirkung des atmo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dingler's Journal 1876, Bd. CCXXI, pag. 450.

sphärischen Sauerstoffs in chromsaures Alkali. Wir dachten in ganz derselben Weise das Mangan zu Mangansäure zu oxydiren, die Schmelze in einer mit Schwefelsäure angesäuerten Eisenvitriollösung von bekanntem Gehalte aufzulösen und aus der Menge des von dem Manganate oxydirten Eisenvitriols den ursprünglichen Mangangehalt zu berechnen. Indessen zeigte es sich, als wir ein Spiegeleisen von bekanntem Mangangehalt der eben angedeuteten Behandlung unterzogen, dass unsere Erwartungen nicht eintrafen. Schon die dunkellauchgrüne Schmelze zeigte nicht die charakteristische Farbe eines Manganates; von der Eisenvitriollösung wurde' sie zwar gelöst, aber die Titrirung mit Chamäleon ergab kaum die Hälfte des thatsächlichen Mangangehaltes. Bei Wiederholung der Versuche unter verschiedener Schmelzdauer fanden wir — stets die Bildung eines Manganates voraussetzend - immer zu niedrige Resultate, doch waren sie unter einander gut übereinstimmend. So viel war sicher, dass die Oxydation nicht wie erwartet bis zur Bildung von Manganat ging.

Die Übereinstimmung der Resultate unter einander bewog uns, die Sache weiter zu studiren und zwar vorerst an Manganoxyduloxyd; dieses wurde in bekannter Weise aus Manganchlorür durch Fällung mit kohlensaurem Natron, Waschen und Glühen des Niederschlages dargestellt und da ein Gehalt desselben an kohlensaurem Natron in Anbetracht der zu verwendenden Schmelze ohne Einfluss war, so begnügten wir uns damit, das Waschen nur bis zum Verschwinden der Chlorreaction fortzusetzen. In dem Präparat bestimmten wir das Mangan gewichtsanalytisch; 0.9075 Grm. desselben gaben 1.0168 Grm. MnS oder 0.642804 Grm. Mangan, entsprechend 70.83% Mn.

Das Manganoxyduloxyd wurde nun mit Gemengen aus verschiedenen Theilen Boraxglas und kohlensaurem Natronkali mit Borax allein und mit kohlensaurem Natronkali allein geschmolzen; das Schmelzen wurde im bedeckten, dann im offenen Platintiegel ohne und unter Umrühren durchgeführt. Die erkaltete Schmelze wurde immer in einer gemessenen Menge einer Eisenvitriollösung von bekanntem Gehalte gelöst und hierauf mit Chamäleon zurücktitrirt; daraus liess sich die Menge des Sauerstoffs berechnen, welche von der beim Schmelzen entstandenen Manganverbindung an den Eisenvitriol abgegeben wurde. Bei so wesentlich modifi-

cirten Bedingungen war es natürlich, dass man in den einzelnen Schmelzen verschiedene Mengen disponiblen Sauerstoffs fand; die Resultate differirten in Folge dessen auch, zwar nicht um viele Procente, doch immerhin erheblich. Nur bei Einhaltung bestimmter Bedingungen beim Schmelzen oxydirte sich das Mangan gleichmässig.

Diese Bedingungen sind folgende:

- 1. Ein sehr fein gepulvertes Manganoxyduloxyd.
- 2. Die zwanzigfache Menge eines aus zwei Theilen Boraxglas und drei Theilen kohlensaurem Natronkali bestehenden Flussmittels.
- 3. Ein Schmelzen durch 15 30 Minuten im bedeckten Tiegel, hierauf durch 5 Minuten fortgesetztes Schmelzen unter Umrühren.

Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen ging die Oxydation theils weiter, theils weniger weit.

Im Folgenden ist eine Zusammenstellung der Resultate gegeben, die unter Einhaltung der angegebenen Bedingungen beim Manganoxyduloxyd gefunden wurden. Zu dieser Tabelle sei nur bemerkt, dass der Mangangehalt in dem Oxyduloxyd auf Grund der gewichtsanalytischen Bestimmung ( $70.83^{\circ}/_{0}$  Mn) berechnet ist. 1 CC. Chamäleon = 0.002732 Grm. Fe = 0.0035125 Grm. FeO.

| Gewogene Substanz Darin enthaltenes Mn. | Darin ent-                           | Dem oxy-          | Oxydirtes  | Oxydirender Sauerstoff |               |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------|--|
|                                         | dirten FeO<br>entspre-<br>chende CC. | FeO in<br>Grammen | in Grammen | auf 100<br>Theile Mn   |               |  |
| in Grammen                              |                                      |                   | Chamäleon  |                        | berechnet     |  |
| 0.1460                                  | 0 · 103412                           | 64.5              | 0.226556   | 0.025173               | 24 · 34       |  |
| 0.1545                                  | 0.109432                             | 68.5              | 0.240606   | 0.026734               | 24 · 43       |  |
| 0.2546                                  | 0.180333                             | 112.1             | 0.393751   | 0.043750               | 24.26         |  |
| 0.2424                                  | 0 · 171692                           | 107.2             | 0.376540   | 0.041838               | 24.37         |  |
| 0.2357                                  | 0.166946                             | 103 · 4           | 0.363193   | 0.040355               | 24.17         |  |
| 0.1910                                  | 0.135285                             | 84.2              | 0.295753   | 0.032861               | $24 \cdot 29$ |  |
|                                         |                                      |                   |            | Mittel                 | 24 · 32       |  |
|                                         | l                                    | [ ]               |            | 4.5                    | l             |  |

Die Schmelze enthielt somit im Mittel aus sechs Bestimmungen auf 100 Theile Mangan 24·32 Theile disponiblen Sauerstoff; daraus geht hervor, dass während des Schmelzens eine chemische Verbindung entstanden sein muss, welche auf 6 Atome Mn 5 Atome disponiblen Sauerstoffes enthält, denn diesem Atomverhältnisse entsprechen auf 100 Theile Mangan 24·24 Theile Sauerstoff, gegen 24·32 Theile, die wir durch unsere Versuche gefunden haben. Die Untersuchung der chemischen Verbindung selbst ist von uns noch nicht zum Abschlusse gebracht und behalten wir uns vor, darüber in Bälde zu berichten.

Auf der Thatsache, dass bei der angegebenen Aufschliessung des Manganoxyduloxyds sich stets ein Oxydationsproduct bildet, welches auf 6 Atome Mn 5 Atome disponiblen Sauerstoffs enthält, basirt unsere neue Methode der Manganbestimmung, deren Beschreibung wir nun ausführlich mittheilen wollen.

### A. Erfordernisse.

1. Ein Flussmittel aus Borax und kohlensaurem Natronkali, welches folgend bereitet wird:

Ein Gemenge aus zwei Theilen Boraxglas und drei Theilen kohlensaurem Natronkali schmilzt man in einer Platinschale, bis die Masse ruhig fliesst. Die erstarrte, sehr hygroskopische Schmelze wird noch warm in einem eisernen Mörser pulverisirt und dann in einem gut schliessenden Pulverglase zum Gebrauche aufbewahrt.

- 2. Eine Eisenvitriollösung. Etwa 100 Grm. Eisenvitriol werden in 1000 CC. Wasser gelöst, mit etwas Schwefelsäure angesäuert und filtrirt; die filtrirte Lösung wird mit eirea 100 CC. reiner, concentrirter Schwefelsäure versetzt.
- 3. Eine Chamäleonlösung, die in gewöhnlicher Weise auf Eisen gestellt wird. Am besten entspricht 1 CC. Chamäleon ungefähr 0·0025 Grm. Eisen. Den Mangantiter der Chamäleonlösung findet man durch folgende Überlegung:
- Je 6 Atomen Mn entsprechen 5 Atome disponiblen Sauerstoffes; 5 Atome O oxydiren 10 FeSO<sub>4</sub>, somit entsprechen 10 Fe 6 Mn und lässt sich der Mangantiter der Chamäleonlösung aus dem Eisentiter nach folgendem Ansatze berechnen:

Eisentiter:  $x = (10 \times 56) : (6 \times 55)$ .

## B. Ausführung der Methode.

- 1. Man nehme eine aufs Feinste gepulverte Durchschnittsprobe der zu untersuchenden Manganverbindung und wäge davon 0·15—0·30 Grm. in einen Platintiegel ein. Die Menge richtet sich nach dem beiläufigen Mangangehalte der Substanz; wir fanden, dass die Probe an Genauigkeit verlor, wenn mehr als 0·15 Grm. Mangan in derselben vorhanden war.
- 2. Die gewogene Substanz wird am Boden des Tiegels gleichmässig ausgebreitet und mindestens ½ Stunde im offenen Tiegel in der Flamme eines Bunsenbrenners geglüht. Gut, doch nicht unbedingt nothwendig ist es, das Glühen im Gebläse zu beenden. Das Glühen hat den Zweck, das Mangan grösstentheils in Oxyduloxyd überzuführen, denn in dieser Form gelingt die Aufschliessung am besten.
- 3. Man lässt den Platintiegel bedeckt erkalten und wiegt dann eirea die zwanzigfache Menge von dem gepulverten, oben beschriebenen Flussmittel ein. Nun erhitzt man allmälig, bis der Inhalt des Tiegels in Fluss geräth, wobei namentlich darauf zu achten ist, dass nicht viel auf den Deckel spritzt, da sich diese Partien grösstentheils zu Manganat oxydiren und hiedurch ein zu hohes Resultat erfolgen kann.

Ist der Inhalt des Tiegels geschmolzen, so wird bei voll geöffnetem Bunsenbrenner das Schmelzen durch 15—20 Minuten fortgesetzt, sodann der Deckel entfernt, der Tiegel schief gelegt und das Schmelzen unter Umrühren mit einem eirea 1 Mm. starken Platinspatel noch 5 Minuten unterhalten. Hiebei ist besonders darauf Rücksicht zu nehmen, dass kein fester, unaufgeschlossener Rückstand am Boden des Tiegels bleibt. Bei Einhaltung der angegebenen Bedingungen kommt dies nicht vor.

4. In zwei Bechergläser lässt man aus einer in Zehntel Cubikcentimeter getheilten Bürette aufs Genaueste gleiche Mengen von Eisenvitriollösung einfliessen. Für gewöhnlich reichen 10 CC. der nach Vorschrift bereiteten Lösung hin, für sehr manganreiche Substanzen sind etwa 15 CC. nothwendig. Man verdünnt so weit, dass bei der späteren Operation der Tiegel vollständig unter die Flüssigkeit zu liegen kommt.

- 5. Der erkaltete Tiegel sammt Deckel, sowie auch der Rührdraht werden in eines der Bechergläser mit Eisenvitriollösung gegeben, dieses sodann mit einer Uhrschale bedeckt und, damit die Lösung der Schmelze rascher von statten geht, etwas concentrirte Schwefelsäure zugegeben, doch nicht so viel, dass die Lösung zu stürmisch vor sich geht. Die Schmelze löst sich unter Kohlensäureentwicklung in der Eisenvitriollösung in circa ½ Stunde, genügenden Schwefelsäurezusatz vorausgesetzt, auf.
- 6. Nun titrirt man sowohl die unveränderte Eisenvitriollösung als auch jene, in der man die Schmelze gelöst, mit Chamäleon. Die Differenz der in beiden Fällen gebrauchten CC. Chamäleonlösung, multiplicirt mit dem Mangantiter derselben, gibt den Mangangehalt der Probe.

# Beleganalysen.

Wir führten an Spiegeleisen, Ferromanganen, Manganoxyduloxyd, Braunstein und Spatheisenstein eine Reihe von Manganbestimmungen nach unserer Methode aus, verglichen dieselben mit den auf gewichtsanalytischem Wege gefundenen Procentzahlen und finden sich sämmtliche diesbezüglichen Resultate in den folgenden Tabellen übersichtlich zusammengestellt:

Tabelle I.

|                          | Substanz<br>n                  | eon, ent-<br>dem oxy-                                     | ileon ent-                                      | Gefundenes<br>Mangan in |                |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                          | GewogeneSubstanz<br>in Grammen | CC Chamálcon, entsprechend demoxydirten $\mathrm{FeSO}_4$ | 1CC Chamäleon ent-<br>spricht Grammen<br>Mangan | Grammen                 | Pro-<br>centen |
| I. Manganoxydul-<br>oxyd |                                |                                                           |                                                 |                         |                |
| 1. Probe                 | 0.1460                         | $64 \cdot 5$                                              | 0.00160992                                      | 0 • 10383984            | 71.12          |
| 2                        | 0.1545                         | 68.5                                                      |                                                 | 0.1102795               | 71.38          |
| 3                        | 0.2546                         | $112 \cdot 1$                                             |                                                 | 0.18047203              | 70.88          |
| 4                        | 0.224                          | $107 \cdot 2$                                             |                                                 | 0.17258342              |                |
| 5                        | 0.2357                         | 103.4                                                     |                                                 | 0.16646573              |                |
| 6                        | 0.1910                         | 84.2                                                      |                                                 | 0.13555526              | 70.97          |
|                          |                                |                                                           |                                                 | Mittel                  | 71.03          |

|                                  | Substanz                       | eon, ent-<br>lem oxy-                                               | leon ent-                                 | Gefundenes<br>Mangan in |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                  | GewogeneSubstanz<br>in Grammen | CC Chamüleon, ent-<br>sprechend demoxy-<br>dirten FeSO <sub>4</sub> | 1CCChamäleon entspricht Grammen<br>Mangan | Grammen                 | Pro-<br>centen                                         |
| II Spingoloigon                  |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| II. Spiegeleisen 1. Probe        | 0.2746                         | 10.0                                                                | 0.003561                                  | 0.0356100               | 12.97                                                  |
| 2.                               | 0.1680                         | 6.0                                                                 | 0 003301                                  | 0.0213660               | $\begin{vmatrix} 12 & 31 \\ 12 \cdot 72 \end{vmatrix}$ |
| 3                                | 0.3029                         | 10.8                                                                |                                           | 0.0384588               | $\begin{bmatrix} 12.70 \\ 12.70 \end{bmatrix}$         |
|                                  |                                | 100                                                                 |                                           | Mittel                  | 12.80                                                  |
| III. Spiegeleisen                |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| von Witkowitz                    |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| 1. Probe                         | 0.2222                         | 31.8                                                                | 0.00160992                                | 0.05119545              | 23.04                                                  |
| 2                                | 0.2448                         | 35.0                                                                | 0 00100332                                | 0.0563472               | 23.02                                                  |
| 3                                | 0.2238                         | $32 \cdot 2$                                                        | 1                                         | 0.05183942              | 23.16                                                  |
|                                  |                                |                                                                     |                                           | Mittel                  | 23.07                                                  |
| TX Downson                       |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| IV. Ferromangan<br>von Hörde     |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| 1. Probe                         | 0.2138                         | 44.7                                                                | 0.00160992                                | 0.07196342              | 33.66                                                  |
| 2                                | 0.2269                         | 48.0                                                                | 0 00100332                                | 0.07727616              | 34.06                                                  |
| 3.                               | 0.1653                         | 35.1                                                                |                                           | 0.05650819              | 34.19                                                  |
| 4                                | 0.2289                         | <b>47</b> ·0                                                        |                                           | 0.07566624              | 33.06                                                  |
|                                  |                                |                                                                     |                                           | Mittel                  | 33.77                                                  |
| V. Ferromangan                   |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| (französisch)                    |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| 1. Probe                         | 0.1026                         | 10.9                                                                | 0.003561                                  | 0.03 <b>8</b> 81490     | 37.82                                                  |
| 2                                | 0.1067                         | 11.5                                                                |                                           | 0.0409515               | 38.38                                                  |
| 3                                | 0.1770                         | 19.0                                                                |                                           | 0.0676590               | 38.23                                                  |
| 4                                | 0.2326                         | $55 \cdot 2$                                                        | 0.00160992                                | 0.08886758              | 38.21                                                  |
|                                  |                                |                                                                     |                                           | Mittel                  | 38.16                                                  |
| VI. Ferromangan<br>von Witkowitz | j                              |                                                                     |                                           |                         |                                                        |
| 1. Probe                         | 0.2214                         | 66.6                                                                | 0.001490                                  | 0.099234                | 44.82                                                  |
| 2                                | 0.2177                         | 66.0                                                                | -                                         | 0.098340                | 45.17                                                  |
| 3                                | 0.2070                         | $63 \cdot 2$                                                        |                                           | 0.094168                | 45.49                                                  |
| 4                                | 0.2101                         | 64.7                                                                |                                           | 0.096403                | 45.88                                                  |
|                                  |                                |                                                                     |                                           |                         |                                                        |

|                                  | Substanz                        | eon, ent-<br>lem oxy-                                      | leon ent-<br>mmen                          | Gefundenes<br>Mangan in |                        |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                  | Gewogene Substanz<br>in Grammen | CC Chamäleon, entsprechend dem oxydirten FeSO <sub>4</sub> | 1CC Chamäleon entspricht Grammen<br>Mangan | Grammen                 | Pro-<br>centen         |
| 5. Probe .                       | 0.1993                          | 59.5                                                       | 0.001490                                   | 0.088655                | 44.48                  |
| 6.                               | 0.2050                          | 62.5                                                       |                                            | 0.093125                | 45.43                  |
|                                  |                                 |                                                            |                                            | Mittel                  | $45 \cdot 22$          |
| VII. Ferromang                   |                                 |                                                            |                                            |                         |                        |
| 1. Probe .                       | T .                             | 99.6                                                       | 0.001490                                   | 0.148404                | 71.69                  |
|                                  | 0.2052                          | 99.0                                                       |                                            | 0.147510                | 71.89                  |
|                                  | 0.2000                          | 95.6                                                       |                                            | 0.142444                | 71.22                  |
| 4.                               | $\dots  _{0\cdot 2092}$         | 101.0                                                      | •                                          | 0.150490                | 71.94                  |
| 5                                | 0.2043                          | 98.1                                                       | ļ                                          | 0.146169                | 71.55                  |
| 6                                | 0.1257                          | 59.77                                                      |                                            | 0.089057                | 70.85                  |
|                                  |                                 |                                                            |                                            | Mittel                  | 71.52                  |
| VIII. Spatheisen<br>steinvon Eis |                                 |                                                            |                                            |                         |                        |
| erz                              |                                 |                                                            | 0.004400                                   | 0.00405                 |                        |
| 1. Probe                         |                                 | 5.5                                                        | 0.001490                                   | 0.008195                | 2.71                   |
|                                  | 0.3075                          | 5.5                                                        |                                            | 0.008195                | 2.67                   |
|                                  | 0.3081                          | 5.85                                                       |                                            | 0.008716                | 2.83                   |
| 4<br>5                           | 0.3053                          | 5·4<br>5·25                                                |                                            | 0.008046                | 2.64                   |
| 5                                | 0.3004                          | 5.72                                                       |                                            |                         | 2.60                   |
|                                  |                                 |                                                            |                                            | Mittel                  | 2.69                   |
| IX. Braunstein                   |                                 |                                                            |                                            |                         |                        |
| 1. Probe                         | 0.1152                          | 45.45                                                      | 0.001490                                   | 0.067720                | 58.78                  |
| 2                                | 0.1704                          | 66.3                                                       |                                            | 0.098787                | $57 \cdot 97$          |
| 3                                | 0.1635                          | 63.8                                                       |                                            | 0.095062                | 58.14                  |
| 4                                | 0.1650                          | 65.0                                                       | 1                                          | 0.096850                | <b>5</b> 8· <b>7</b> 0 |
| 5                                | 0.1802                          | 70.6                                                       |                                            | 0.105194                | $58 \cdot 38$          |
|                                  |                                 |                                                            |                                            | Mittel                  | 58:39                  |

Tabelle II.

|                              | Gewogene<br>Substanz | Mangan-<br>sulfür | Procente a    | Nach un-<br>serer Me- |  |
|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
|                              | in Grammen           |                   | analytisch    | thode im<br>Mittel    |  |
| Manganoxyduloxyd             | 0.9075               | 1.0168            | 70.83         | $71 \cdot 03$         |  |
| Spiegeleisen                 | 1.0276               | 0.2049            | 12.60         | 12.80                 |  |
| Spiegeleisen von Witkowitz   | 0.4399               | 0.1625            | 23.35         | 23.07                 |  |
| Ferromangan von Hörde        | 1.0070               | 0.5420            | 34.00         | 33.77                 |  |
| Ferromangan (französisch)    | 0.8367               | 0.5028            | $37 \cdot 99$ | 38.16                 |  |
| Ferromangan von Witkowitz    | 0.8191               | 0.5860            | $45 \cdot 23$ | $45 \cdot 22$         |  |
| Ferromangan von Oberhausen   | 0.6778               | 0.7655            | 71.40         | 71.52                 |  |
| Spatheisenstein von Eisenerz | 1.0592               | 0.0441            | 2 63          | 2.69                  |  |
| Braunstein                   | 1.0027               | 0.9251            | 58.32         | 58.39                 |  |

Ein Vergleich der nach unserer Methode gefundenen Mittelwerthe mit den auf gewichtsanalytischem Wege gefundenen Procentzahlen ergibt, dass die Maximalabweichung 0.23 ° beträgt, ein Umstand, der gewiss für unsere Methode spricht. Wie aus Tabelle I ersichtlich, sind die Mittel im Durchschnitt aus ie fünf Bestimmungen gezogen worden und genügt diese Anzahl jedesmal, um ein gut stimmendes Resultat zu erhalten. Dessenungeachtet dürfen wir aber nicht verhehlen, dass namentlich bei hochprocentigen Ferromanganen, wie z. B. jenes von Oberhausen eines ist, die nach unserer Methode ausgeführten Manganbestimmungen um 1% von einander abweichen können. Die Eigenthümlichkeit, dass die Resultate bei hochprocentigen Ferromanganen nicht den hohen Grad der Übereinstimmung unter einander zeigen, wie bei Spiegeleisen und niederprocentigen Ferromanganen, theilt unsere Methode übrigens mit allen anderen bis jetzt bekannten technischen Proben auf Mangan. Durch Ausführung von nur drei Parallelversuchen, die gleichzeitig angestellt und in vier Stunden beendigt sein können, wird man aber nach unserer Methode einen sehr sicheren Mittelwerth erhalten. —

Die Anwendbarkeit dieser Methode zur Bestimmung sehr kleiner Mengen von Mangan, wie z. B. in Stahl, unterzogen wir gar keiner Prüfung, da vorauszusehen ist, dass durch die beschränkte Menge von anwendbarer Substanz die unvermeidlichen Versuchsfehler in solchen Fällen zu hoch ausfallen; desgleichen überzeugten wir uns durch die Analyse eines Kieselmangans, dass in Fällen, wo das Mangan in Form von Mangansilicat vorliegt, unsere Methode nur annähernde, um 2—3% zu niedere Resultate ergibt. Dies bewog uns, davon abzustehen, unsere Methode auch für Schlacken zu versuchen.

Dieselbe eignet sich somit in allen jenen Fällen, wo durch einfaches Glühen der Probe das Mangan in Manganoxyduloxyd übergeht, der Gehalt an Mangan mindestens 1—2°/0 beträgt, ferner in dem Untersuchungsobject ausser Mangan kein anderer Körper enthalten ist, der bei der Aufschliessung in eine an Eisenvitriollösung Sauerstoff abgebende Verbindung verwandelt wird, wie z. B. Chrom.

Bielitz, Laboratorium der k. k. Staatsgewerbeschule.